# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwochs, den 30. April 1823.

#### Angekommene Fremde vom 24. April 1823.

Die Herren Grafen v. Potworowski aus Przysseki, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Candidat Thiel aus Lissa, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Kapitain Schmidt aus Zirke, I. in Nro. 210 Wilhelmsskraße; Hr. Gutsbesitzer v. Moszczynski aus Wiatrowo, Hr. Gutsbesitzer v. Dzierzanowski aus Karnistewo, Hr. Kaufmann Hauer aus Stettin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Graf v. Plater nebst Familie aus Warschau, I. in Nro. 179 Wilhelmsskraße.

#### Den 25. April.

hr. Gumprecht, Kandidat der Theologie aus Lissa, her. hensel, Kandidat der Theologie aus Fraustadt, hr. Gutsbesißer Binkowski aus Dombrowska, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Graf v. Bninski aus Guttowo, hr. Graf v. Milęcki aus Dsieszn, I. in Nro. 1 St. Martin; hr. Kriegsrath hossmann aus Birkendorst, hr. Oberamtmann Quoos aus Altkloster, I. in Nro. 99 Wilde; hr. Gutsbesißer v. Dziedzaswski aus Neudorf, hr. Gutsbesißer v. Taczanowski aus Taczanowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; hr. Gutsbesißer v. Kierski aus Niemieczewo, I. in Nro. 175 Wasserstraße; hr. Gutsbesißer v. Gulerzycki aus Wolfybin, I. in Nro. 22 Walischei.

#### Den 26. April.

Hr. v. Diericke, Obvist und Regiments-Commandeur und Hr. Abjutant Riedel aus Glatz, I. in Neo. 99 Wilbe; Hr. Fabrikant Siegmund Münchheimer aus Warschau, Hr. Leopold D'henirke, ehemal. franzos. Capitain aus Warschau, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Abgegangen.

Sr. Brix nach Rablemo, Sr. Kommerberr v. Schmettau n. Brom= berg, Si. v. Gierafzeweffi n. Lulin, Gr. Graf Dftroweffi n. Bafrzewo, Gr. v. Radolinsfi n. Giernif, Gr. b. Grabefi n. Chodziefen.

Befanntmachung.

Das bisherige Zeitpachts = Vorwerk Szremskie'y zostaiący dotąd w dzie-DieBlabin, Domainen = Umte Schrimm, foll von Johanni 1823 im Bege ber of= fentlichen Licitation in Erbpacht ausgest rzawe wieczystą drogą publiczney than werden.

Es gehören bazu:

2 Morgen 112 QR. Garten, 328 — 14 — Acter, 144 - 74 - Biefen, 243 \_\_\_ 26 \_\_ feparate Sutung, 176 - - - Forsterrain, 

Der Licitations = Termin ift auf ben 888 morg. 46 [Pretow. Regierungs = Uffessor herrn Ruffmann nie 10 przed południem w izbie poangosett, wozu Erbpachtelustige und siedzen Regencyi przed W. Ruff-

Regiffratur ber unterzeichneten Ronigl. stange zechciały. Regierung täglich eingesehen werben.

Pofen ben 18. April 1823.

Obwiesczenie.

Folwark Niesłabin w ekonomii rzawie peryodyczney, wypusczony bydź ma od Sgo Jana 1823 w dzielicytacyi.

Do folwarku tego należy:

2 morg. 112 Pret. ogrodów, 328 — 14 — rol, 144 — 74 — lak, 243 — 26 — oddzielnego pastwiska gruntu leśn.

17. Mai'd. J. Bormittage um 10. Uhr Wyznaczywszy termin licytacyjny im biefigen Geffiond = Bimmer bor bem na dzien 17. Maia r. b., o godzi-Besithfähige eingeladen werden. - mann Assessorem Regencyi, wzy-Die übrigen allgemeinen Bedingun= wamy osoby cheć nabycia folwarku gen, welche ber Licitation jum Grunde rzeczonego maigce i do posiadania gelegt werben, fonnen in der Domainen- ukwalifikowane, by w terminie tym

Ogólne warunki licytacyi téy za fundament służące, widzieć można każdego dnia w Registraturze dóbr rządowych Król. Regencyi.

Ronig. Preuß. Regierung II. Poznań dnia 18. Kwietnia 1823. signed damage databased of the Krole Pruska Regencya II. tain and Armendan I, in Opinio 103 Abloring and Edictal = Citation.

Heber das Bermogen des zu Dierzehno Schrimmer Rreifes, verftorbenen Rrugere Andreas Cocha, mozu hauptfach= lich bas in Pierzehno unter Mro. 19 be= legene, und auf 1693 Rtlr. gerichtlich taxirte Nachlaggrundstud gehört, ift auf ben Antrag ber Erben ber Liquidations= Prozeff eröffnet worden.

Bir laden baher alle biejenigen vor, welche an den Nachlaß bes Gemeinschulb= ners Anjpruche zu haben vermeinen, ju beren Liquidation auf ben 2. Gep= tember c. vor bem Landgerichterath Hebomann fruh um 9 Uhr in unferm Gerichtsschlosse angesetzten General Liqui= batione=Termin entweder personlich ober burch gefetlich julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig=Commiffarien Ja= cobi, Landgerichterath von Gizneti, von Przepalfowsti und Maciejowsti vorge= schlagen werden, zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls die auffenbleibenden Kreditoren aller ihrer etwani= gen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an bagjenige, was nach Befriedigung ber fich melden= ben Glanbiger, von ber Maffe noch ubrig bleiben modte, verwiesen werden follen.

Pofen ben 31. Marg 1823.

Die unbefannten Glaubiger ber Caffe Wierzycieli niewiadomych kass bon ben brei Bataillons und bon ber trzech bataillonow i kompanii garni-

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego w Pierzchnie Powiecie Szremskim goscinnego Andrzeia Sochy, do którey pozostałości grunt w Pierzchnie pod Nr. 19 polożony i na 1693 tal. sądownie oszacowany należy, na wniosek sukcessorów process likwidacyjny w dniu dzisieyszym otworzonym został.

Zapozywamy wiec wszystkich tych, którzy do tey pozostałości dłużnika mieć mniemaią pretensye, aby się w dniu 2. Września r. b. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann zrana o go. dzinie o w naszym Zamku Sądowym iako terminie wyznaczonym, osobiście lub przez wylegitymowanych pełnomocników, którym sią kommissarze Sprawiedliwości Jacobi, Gizycki, Przepałkowski i Maciejowski proponuia, stawili, swe pretensye zameldowali, i należycie udowodnili, gdyż w razie niestawienia nietylko swe prawa pierwszeństwa utraca, lecz i z swemi pretensyami do tego. co po zaspokojenju meldujacych się kredytorów w massie pozostanie, odeslanemi zostana.

Poznań d. 31. Marca 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruki Sad Ziemiański.

Ebictal=Citation. Zapozew Edyktalny.

Garnifon = Compagnie bes Roniglichen Preuß. Igten Infanterie = Regiments (4ten Westpreug.), welche aus bem Jahre 1822 etwa Anspruche an die ge= bachte Caffe zu haben vermeinen, werben hiermit aufgeforbert, in bem auf ben 3 ten Juni d. J. fruh um 9 Uhr vor bem hierzu Deputirten Landgerichterath Bruckner angesetten Liquidatione=Termin in unferm Gerichte = Echloffe entweder personlich oder durch zuläffige Bevoll= mådtigte zu erscheinen, ihre Unspruche angumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterftuben, im Falle ihres Ausbletbens aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Unsprüchen an die ge= dachte Caffe pracludirt, und blos an Die Person besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den 14. Fanuar 1823.

de Adnigl. Preuft Landgericht.

diano Edictal=Citation

Auf ben Antrag ber Marianna Drobczonka, verehelichte Smolarczyk, wird deren Chemann Mathias Smolarczyk, so
wie seine etwanigen unbekannten Erben
hiermit vorgeladen, in dem auf den 5.
Movember a. c. vor dem Deputirten
Landgerichts = Nath v. Kurcewski früh
um 10 Uhr hier im Gerichtslokale angesesten Termine zu erscheinen, und sich
auf den Antrag der Klägerin gehörig auszulassen. Im Nichterscheinungsfalle wird
der Mathias Smolarczyk für todt erklärt,
sein etwaniges Vermögen seinen sich legitimirenden Erben zuerkannt, auch die

zonu Królewsko Pruskiego 19. pułku piechoty (4tego zachodniego) którży z roku 1822. pretensye do w spomnionych kass mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 3. Czerwca r. b. zrana o godzinie o przed Delegowanym Sędzia Ziemiańskim Brückner do likwidacyi wyznaczonym w naszym Zamku Sądowym osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych stawili, pretensye swe podali i dowodami potrzebnemi wsparli, wraźie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnoinych kass prekludowanemi i do osoby tego z którym kontrakt zawarli wskazani zostana.

Poznań dn. 14. Stycznia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Maryanny z Drobczonków Swolarczykowéy zapozywa się ninieyszém mąż teyże Mateusz Smolarczyk iako i bydź mogący sukcessorowie tegoż, aby się w terminie na dzień 5. Listopada r. b., przed Deputowanym Sędzią W. Kurcewskim o godzinie to zrana w Sądzie tuteyszym stawili i na wniosek powodki należycie się deklarowali. W razie niestawienia się, Mateusz Smolarczyk za zmarlego uznanym, maiątek iego, iaki się znaydować może, wylegitymowanym sukcessozwischen ihm und ber Rlagerin bestande= ne Che getrennt werden.

Rrotoschin den 10. Marg 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht. rom iego przyznanym, małżeństwó zaś między nim a powodką rozwiąznem zostanie.

Krotoszyn d. 10. Marca 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es soll bas im Wreschner Arcise belesgene, zum Joseph von Zalewskischen Machlasse gehörige abeliche Gut Aleparznehlt Zubehör, dem Antrage der Realzgläubiger gemäß, anderweitig auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni 1823 ab, bis dahin 1826, im Wege der öffentlichen Licitation verpachtet werden. Zu diesem Behuf haben wir einen Termin auf den 25. Junius Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputireten Hen Krn. Landgerichtsrath Lehmann in unserm Gerichtselofale angesetzt, und laden Pachtlussige zu selbigem hierdurch ein.

Die Pachtbebingungen können in uns ferer Registratur jederzeit eingesehen wers ben.

Gnesen ben 26. Marz 1823. Roniglich Preuß. Landgericht.

Avertissement.

Die ben Leienerschen Erben gehörige, im Gnesener Kreise belegene Powiger Glashutte cum Attinentiis soll auf den Antrag der Realgläubiger, auf drei nach einander folgende Jahre, nehmlich von Johanni d. J. bis dahin 1826, an den Meistbietenden bffentlich verpachtet wer-

Obwiesczenie.

Wieś szlachecka kleparz z przyległościami w Powiecie Wrzesinskim położona do pozostałości Jozefa Zalewskiego przynależąca, ma bydź stosownie do wniosku wierzycieli w dalszą trzech letnią dzierzawę od S. Jana 1823 aż do tegoż czasu 1826 drogą publiczney licytacyi wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 25 tego Czerwca r. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Konsyliarzem adu Ziemiańskiego W. Lehmann w posiedzeniu Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia wzywamy.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 26. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Folwark Huta zwany wraz z przyległościami w Powiecie Gnieznienskim leżący, sukcessorów Leixnerówwłasny, na domaganie się realnychwierzycieli na trzy po sobie idącelata od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu drogą publiczney licytacyi za-

ben. Wir haben hiezu einen Termin auf ben 14. Juni a. c. vor bem Deputire ten Landgerichtsrath Jedel Morgens um 9 Uhr hiefelbst angesett, und laben Pachtluffige por, fich in demfelben auf unferem Partheienzimmer perfonlich, ober burch gesetzlich legitimirte Bevollmach= tigte einzufinden, ihre Qualification barzuthun und zu gewärtigen, baß bem Meistbietenden die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Guesen den 10. April 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht,

Subhaftations=Patent.

Die in dem Dorfe Lomnica ohnweit ber Stadt Bentschen sub Mro. 6. belegene, ben Johann Nandaschen Erben zugebori= ge, aus einem Bohnhaufe nebft Mirth= Schaftsgebäuden, 91 Morgen Ackerland, und 41 Morgen Wiefen und Garte bestehende Ackernahrung, so nach ber gerichtlichen Taze auf 401 Athlr. gewür= bigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben, im Wege ber freiwilligen Gubha= station, theilungshalber in bem auf ben 23. Julius c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Lands Lip car. b. zrana o godzinie 9 przed gerichte = Rath v. Bajerefi in unserem Deputowanym Sedzią Ur. Bajerskim Gerichte = Lofale, anberaumten peremtori= w sądzie naszym wyznaczonym, nayschen Bietungstermine, an den Meistbies wiecey daigcemu publicznie sprzeda-

dzierzawionym bydź ma. Tym koncem wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Czerwca c. zrana o godzinie 9 przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Jekel, na który cheć maiących dzierzawienia ninieyszem wzywamy, aby na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionogo w sali Sadu tuteyszego stawili się, kwalifikacyą swą udowodnili, gdzie naywyżey podaiacy przybicia spodziewać sie może.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź moga.

w Gnieznie d. 10. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo rolnicze w wśi Łomnicy niedaleko miasta Zbaszynia pod Nr. 6 położone, sukcessorów Jana Naydy własne, składaiące się z domu mieszkalnego, budynków gospodarskich, 91 morgów roli ornéy, 41 morgów łak i ogrodów, które podług taxy sądowey na 401 tal. ocenionem zostało, ma bydź na wniosek sukcessorów drogą dobrowolnéy subhastacyi, z przyczyny działów, w terminie na dzień 23. tenden bffentlich verkauft werden. Es ne. Wzywamy przeto ninieyszem?

werden baher alle Raufluftige, Befig= u. Zahlungefahige biermit eingeladen, fich in bem gedachten Termine einzufinden um ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meistbietende den Zuschlag, mit Einwil= ligung ber Erben und des Dbervormund= schaftlichen Gerichts, zu gewärtigen.

Die Tare und die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur taglich ein=

gesehen werden.

Meferik ben 13. Marg. 1823. Ronigl. Preußisch. Landgericht.

Bekanntmachung.

Auf den Untrag bes Koniglichen Ma= Landwehr = Bataillons erften combinirten Landwehr=Referve=Regimente 33. Infan= terie = Regimente, Beren b. Reichenbach, werden alle diejenigen, welche an die Raffe des gebachten Bataillons fur gelei= ftete Lieferungen ober aus irgend einem andern Grunde aus bem State = Jahre 1821 bis 1812 Unsprüche haben, hier= burch vorgeladen, fich in bem auf ben. 14. Mai c. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Auscultator Claaffen in un= ferm Seffions = 3immer angesetten Zer= mine perfonlich oder burch Bevollmach= tigte zu gestellen und bie Forberungen an= zugeben und zu bescheinigen, widrigen= falls fie mit ihren Unfpruchen an die ge= nannte Raffe werden pracludirt und nur an diejenigen werden verwiesen werden, mit benen fie contrabirt haben.

Meserit ben 23. Januar 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht. wszystkich ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się na powyższym terminie stawili, końcem podania swych licytów.

Poczem ma się naywięcey daiący przybicia za zezwoleniem sukcessorów i sądu nadopiekuńczego spodziewać.

Taxa i warunki kupna mogą bydź codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane.

Międzyrzecz d. 13. Marca 1823. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

#### O bwiesczenie.

Na wniosek Ur. Reichenbacha Majors und Commandeurs bes Rargefchen jora i Kommendanta batalionu Kargowskiey obrony kraiowey, pierwszego połączonego pułku obrony kraiowey odwodowey 33go Regimentu piechoty, wzywaią się wszyscy, którzy do kassy rzeczonego batalionu, za dostawiane liwerunki lub z innego iakiegokolwiek źródła z roku etatowego 1821. na 1822. pretensye maia; abl sie w terminie na dzień 14go Majar. b. przed Auskultatorem Klaas. sen w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, inaczey z pretensyami swemi do kassy rzeczoney prekludowami i tylko do tych odesła. nemi będą, z którymi kontrakty zawieralist tant - - sall a dilly little

w Miedzyrzeczu d. 23. Stycz. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die im Virnbaumer Kreise belegene, und zum Nachlasse der Abam und Margaretha Sauerschen Sheleute gehörige oberschlägige Wassermühle zu Kleinschrzypöko, welche einen Mahlgang enthält, und nebst den Wohn= und Wirthsschaftsgebäuden, so wie den zu derselben gehörigen drei Husen Land, nach der gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 13137 Atlr. 10 fgr. gewürdigt worden ist, soll theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu find bie Bietungs=Termine auf ben 1. Februar,

auf den 2. April, und auf den 3. Juni 1823.

Vormittags um 8 Uhr vor dem herrn Landgerichtsrath Fleischer in unserm Seffions-Saale anberaumt.

Besitz und zahlungsfähige Räuser werden bemnach hierdurch vorgeladen, in diesen Terminen, von denen der letztere peremtorisch ist, zu erscheinen, ihre Gebote zum Protocoll zu geben, und zu gewärtigen, daß das Grundstück dem Meistbietenden, wenn keine gesetzliche hindernisse eintreten, mit Genehmigung der Erben, zugeschlagen werden wird.

Die Kaufbedingungen und die Tape konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Mejerig ben 26. September 1822. Koniglich = Preuß. Landgericht.

ed Principle del Militario de

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny nadsiębitny w Chrzy, psku-małem, Powiecie Międzychodzkim położony i do pozostałości Adama i Małgorzaty małżonków Sauerów należący, ieden ganek mlewny obeymujący, a wraz z domem mieszkalnym, oborami, również z należącemi doń trzema włokami roli, wedle taxy sądownie przyjętey, na 13137 Tal. 10 śbr. oszacowany, ma bydz z przyczyny działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine

na dzień 1. Lutego, na dzień 2. Kwietnia,

i na dzień 3. Czerwca 1823., o godzinie 8mey zrana przed Sędzią Fleischer w izbie naszey sessyonalney.

W skutku czego posiadania i zapłacenia zdolnych kupców ninieyszem wzywany, aby się w terminach tych, z których ostatni peremtorycznym iest, stawili, licyta swe do protokułu podali, i oczekiwali, że grunt ten naywięcey daiącemu, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, z zezwoleniem Spadkobiorców przyderzonym będzie.

Taxa i warunki kupna mogą bydź w Registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 26. Wrzcśn. 1822. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im hiefigen Kreise in der Stadt Kobylin unter Mro. 25 belegene, dem verstorbesnen Samuel Hahn zu ehdrig gewesene Haus nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 148 Mtlr. gewürzbigt worden ift, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meisbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 2. Junic. vor dem Herrn Landgerichtsrath Nosquette Morgens um 9 Uhr allhier ansgesetzt.

Besithfähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß- in demseiben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies

hindern.

uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Laxe kann zu jeder Zeit in-unferer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 17. Februar 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod jurysdukcyą naszą w mieście Kobylinie Powiecie tuteyszym pod Nrem 25 położone do niegdy Samuela Hahn należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 148 tal. iest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 2gi Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Wnym Sędzią Roquette w miescu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie bę-

dą powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 17. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Publikandum.

Bon dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte wird bekannt gemacht, daß zur diffentlichen Verpachtung der zur Paul v. Nychlowskischen Concurs Masse gehörisch, im Pleschner Kreise belegemen Güter Lugwidze und Kotarby auf drei Jahre, nehmlich von Johannis d. I. bis dahin 1826, ein Lermin auf den 12. Juni c. vor dem Landgerichtsräth von Kurcewski anberaumt worden ist.

Pachtlustige werden eingeladen, sich in biefem Termine auf dem Landgerichte

perfonlich einzufinden.

Die Pachtbedingungen konnen taglich in unfrer Registratur eingesehen werben.

Krotofchin den 10. Marg 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastation & Patent.
Das in der Stadt Raßtowo unter Nr.
14. belegene, dem Bürger Johann Chartzlinsti gehörige, auf 100 Athlr. gerichtzlich geschätzte Haus, soll auf den Untrag des Königl. Landräthl. Officii Abelnauer Kreises behufs Tilgung rückständiger Abzgaben, öffentlich an die Meistdictenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Zu biesem Zweck haben wir einen Terzmin auf ben 26. November b. J. vor bem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Lenz angesetzt. Kaussussige laden wir ein, sich in dem gedachten Termine

Obwiesczenie.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany podaie do wiadomości, iż do wydzierzawienia publicznego dóbr Bugwidze i Kotarby do massy konkursowey niegdy Pawła Rychłowskiego należących w powiecie Pleszewskim położonych na trzy lata, to iest od Świętego Jana r. b. aż do tego czasu 1826 roku, termin na dzień 12. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Kurcewskim wyznaczonym został.

Wzywamy przeto chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie tym w sądzie naszym osobiście stawili.

Warunki dzierzawy codziennie w registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Krotoszyn dnia 10. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Fatent Subhastacyiny.

Dom w mieście Raszkowie pod Nr. 14. położony, Janowi Chartlińskiemu miesczaninowi należący, na 100 tal. sądownie otaxowany, na wniosek Urzędu Konsyliarsko Ziemiańskiego, końcem zapłacenia podatków zaległych, naywięcey daiącemu za gotową zaraz w kurancie zapłatę, publicznie ma bydź sprzedany.

Wyznaczywszy w tym celu termin przed Wnym Sędaią Lenz na dzień 26. Listopada r.b., wzywamy chęć kupna maiących, aby się w terDer Meistbietende hat den Zuschlagt, in= fofern nicht rechtliche hinderniffe obwal= ten, zu gewärtigen.

Krotoschin ben 13. Januar 1823. Ronigl. Preußisches Landgericht.

einzufinden und ihre Gebote abzugeben. minie tym stawili i licyta swe podali. Naywięcey daiący przyderzenia, skoro prawne niezachodzą przeszkody, spodziewać się może.

> Krotoszyn dn. 13. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Idung unter Mr. 576 und 577 belegene, zu der Johann Eckertschen erb= schaftlichen Liquidations = Maffe gehörige Saus nebst Windmuhle, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 438 Rthlr. gewür= bigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft merden, und ift ein Bietungstermin peremtorisch auf ben 30. September d. J. vor dem herrn Landgerichtsrath Boretius Morgens um 9. Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern wird diefer Ters min mit ber nachricht bekannt gemacht, baff in bemfelben bas Grundftuck bem in fofern nicht gesetzliche Grunde entgegen fteben.

Uebrigens steht innerhalb 4. Wochen or bem Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werden.

Arotofchin ben 27. Januar 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht,

Paten't Subhastacyiny.

Domostwo wraz z wiatrakiem pod Juryzdykcyą naszę w mieście Zdunach pod Nr. 576. i 577. położone, do massy sukcessyino-likwidacyjney niegdy Jana Ekkert należące, ktore podług taxy sądownie sporządzoney na 438 tal, sa ocenione, na žądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiąbemu sprzedane bydz maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 30. Września r. b., peremtorycznie zrana o godzinie 9. przed Wm 3edzią Boretius w mieyseu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwia-Meiftbietenden zugeschlagen werben foll, domiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość, naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody ..

> W przeciągu 4ch tygodni zostawia: się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnuściach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść: byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanę bydź może.

Krotoszyn d. 27. Stycznia 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das zu Deutsch = Difrowo am Marte sub Mro. 33 belegene, zum Nachlaß bes Anton Roschade gehörige Dohnhaus, nebst Stallung, Schenne, einer fleinen Brennerei und zwei Stud Alders, welches zu= - fammen gerichtlich auf. 1400 Athlr. abs geschätzt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben meiftbietend verfauft werden. Wir haben biegu einen Termin auf ben 26. Juni c. a. Bormittags um 9 Uhr por bem hrn. Landgerichts = Uffeffor von ber Golz im hiefigen Gerichte = Lofale an= beraumt, und laden zu bemfelben Kaufluftige und Zahlungsfähige ein. Der Meiffbietende hat nach erfolgter Dbervor= mundschaftlicher Genehmigung den Bu= fchlag zu gewärtigen. Die Taxe fann zu jeder Zeit in unserer Registratur nach= gefeben werden.

Rrotoschin den 20. Marz 1823. Königl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z oborami, mala gorzalnią i dwoma kawałkami gruntu w Ostrowie Niemieckim przy Rynku pod Nro. 33 położone, do pozostałości niegdy Antoniego Koschady należące, na 1400 tal. sądownie otaxowane, na wniosek sukcessorów, naywięcey daiącemu, sprzedane bydź ma. Wyznaczywzzy w tym celu termin na dzień 26. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Assessorem Wnym. Golz w Sadzie tuteyszym, zapozywamy chęć kupna maiących, aby się w terminie tym stawili. Naywięcey daiący za poprzedzającym zezwolemiem Władzy nadopiekuńczey, przbicia spodziewać się może.

Taxę zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć wolno.

Krotoszyn dnia 20. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Auf den Antrag der Realgläubiger des unter unserer Gerichtsbarkeit im Brzesner Kreise belegenen Gutes Gorazdowo
nebst Zubehör, welches zu vormaligen Südpreußischen Zeiten auf 66,000 Atlr.
abgeschätzt gewesen, und nach einer später aufgenommenen Tare, deren Revision jetzt veranlaßt ist, auf 71608 Atlr.
gewürdigt worden ist, haben wir einen
nochmaligen Termin zum öffentlichen
Verfauf desselben auf den 20. Juni
c. Vormittags um 10 Uhr vor dem De-

Patent subhastacyiny.

Na domaganie się realnych Wierzycieli położoney w Powiecie Wrzesinskim pod Jurisdykcyą naszą będącey wsi Gorazdowo wraz z przyległościami, która za dawnieyszych południowo pruskich czasów na 66000 talarów była ocenioną, a podług poźniey sporządzoney taxy którey rewizya teraz rozrządzoną została na 71,608 talarów iest oszacowaną, wyznaczyliśmy powtórny termin po sprzedania oneyże drogą publi-

und laben Rauflustige und Besitzfahige ein, in demfelben entweder perfonlich ober burch einen gefetzlich legitimirten Bevollmachtigten zu erscheinen, ihr Ge= bot abzugeben, und ber weitern Berhand= lung gewärtig zu fein.

#### Die Raufbedingungen find folgende:

- 1) muß jeder Kauflustige sofort eine Caution bon 3000 Rthlr. entweder baar ober in sichern Papieren bepos niren, widrigenfalls berfelbe gum Gebot nicht zugelaffen werden wird;
- 2) ber Bestbietenbe ift gehalten, bas Meistaebot in brei Terminen, und zwar die erfte Rate ben 24. Juni 1823, die zweite Rate ben 24. Juni 1824 und die britte Rate ben 24ten Juni 1825 in flingenden coursmaffi= gen Courant zu bezahlen, und auch verbunden, von den restirenden Raten, bis zum Zahlunges Termine bie Binfen à 5 proCent zu entrichten;

3) die Adjudication, und Uebergabe dieses Gutes geschieht nach erfolgter Bezahlung ber erften Rate bes Meift= gebots;

4) follte ber Meifibietende ben vorfte= henden Obliegenheiten nicht fofort uberall punktlich nachkommen, fo wird auf feine Gefahr und Roften ein neuer Berkaufs = Termin angesett werben; and A continued to warries

putirten Landgerichterath Lehmann in czney licytacyi na dzień 20. Czerunserm Partheien = Bimmer anberaumt, wca r. b. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann w sali posiedzeń Sądu naszego odbyć się maiący. Wzywamy przeto chęć nabycia i posiadania oneyże maiących, aby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upowaźnionego stawili, pluslicytum swe oddali, i dalszego postępowania oczekiwali.

Warunki nabycia są następuiące:

- 1) Każdy chęć maiący iey nabycia, powinien natychmiast złożyć kaucya 3000 tal. wynoszącą w gotowiznie lub pewnych papierach inaczey do licytowania przypusczonym nie będzie.
- 2) Naywyżey podaiący obowiązanym iest wyliczyć pluslicytum w terminach to iest pierwszą ratę dn. 24. Czerwca 1823., drugą ratę dn. 24. Czerwca 1824 a trzecią ratę dn. 24. Czerwca 1825 w brzmiącym kurancie i od ostatnich dwóch rat aż do terminu zapłaty prowizye po 5 od sta opłacać winien.

3) Adiudykacya i tradycya teyże wsi stanie się po nastąpionym zapłaceniu pierwszey raty plusliciti.

4) Jeżeli pluslicytant powyższych obowiązków nie dopełnił, tedy na koszt i ryzyko iego nowy termin do sprzedania teyże wsi wyznaczonym zostanie.

the aid assible assist

5) ber Meistbietenbe trägt bie Abjudi= cations= und Uebergabe-Kosten allein. Sinesen den 25. Februar 1823. Königl, Preuß. Landgericht5): Koszta adiudykacyi i tradycyi poniesie pluslicytant.
Gniezno dn. 25. Lutego 1823.
Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation & = Patent.

Von bem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte wird hiermit befannt ge= macht, daß das im Großherzogthum Pofen und beffen Meferiger Rreife bele= gene, ju ber Berfmeifterschen Concurs= Maffe gehörige Erbzinsqut Zielomyst (auch Sandompel) genannt und zur Berrichaft Betiche gehörig, welches nach der gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 114,514 Milr. 11 ggr. 1 pf. abgeschätzt worden ift, schuldenhalber, auf ben Antrag bes Werkmeisterschen Concurd= Curators an ben Meiftbietenden offent= Iich verkauft werden foll. Es werden Daber alle biejenigen, welche biefes Gut faufen wollen, hierdurch eingeladen, in ben hierzu angesetzten Terminen auf

ben 4. Januar 1823, ben 4. April 1823, und ben 4. Juni 1823.

Vormittags um 9 Uhr, von denen der Tetzte peremtorisch ist, vor dem Herrn Landgerichtsrath v. Bajersti als Drpustirten, auf unserm Landgerichts Locale zu erscheinen, ihre Geboto adzugeben, u.hatder Meistbietende nach erfolgter Gesmehnigung der Gläubiger den Zuschlag, zu gewärtigen.

Uebrigens wird das vorhandene Inzventarium mit verkauft, und muß der Käufer, den jetzigen Pachter bis Johan=

## Patent Subhastacyiny.

Podpisany Sąd Ziemiański czyni wiadomo, że wieś wieczysto dzierzawna Zielomyśl (także Santomyśl zwana) w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, Powiecie Międzyrzeckim położona, do massy konkursowey Werkmeistra należąca, a do maiętności Pszczewskiey wcielona, która wedle sądownie sporządzoney taxy na 14.514 Tal. 11 dgr. 1 den. oszacowaną została, z przyczyny długów, na wniosek kuratora massy konkursowey Werkmeistra, naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną być ma.

Zapozywamy więc wszystkich tych, którzy wieś tę kupić chcą, aby się w terminach tym końcem

> na dzień 4. Stycznia 1823. na dzień 4. Kwietnia 1823. i nadzień 4. Czerwca 1823 roku

o godzinie 9. zrana, z których ostatni peremtorycznym iest, wyznaczonych w lokalu naszym sądowym przed Ur. Bajerskim iako Deputowanym stawili, licyta swe podali, poczem naywięcey daiący po nastąpionem zezwoleniu wierzycieli przybicia oczekiwać ma.

Wreszcie znaydujący się inwentarz na gruncie wspólnie sprzedanym będzie, i nabywca musi teraźnieyszego dzierzawcę aż do Sgo Jana 1824, przy nis 1824 in der Pacht sitzen lassen, voer sich mit demselben absinden, so auch muß der Bietende eine Caution von 1000 Athr. baar oder in geldwerthen Papieren dem herrn Deputirten erkegen, ehe er zu Gebot gelassen wird, Falls der Curator der Masse ihn nicht für sicher annimmt, die übrigen Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Meferig ben 5. August 1822. Konigl, Preuß. Landgericht.

Befannemadung.

In Gemäßheit des zwischen dem Menstel Fsaak Cohn aus Schwerin und bessen werlobten Braut Philippine Brul zu Frausstadt unterm 3. Februar d. J. abgeschlosesenen gerichtlichen Bertrages ist unter ihenen die in hiesiger Provinz stattschabende Gemeinschaft der Güter kunftig ausgesschlossen. Dies wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Meserit ben 6. Mary 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent.
Das hieselbst unter Nr. 42. am Markte belegene, ber Dorothea Louise verwittwesten Zeuschner geb. Thiese und ihrem jetzigen Ehemanne Chirurgus Johann George Bertram gehörige, 2 Stock hohe Wohnhaus von Holz in Fachwerk erbaut, nebst Hofraum und Stall, das nach der gerichtlichen Taxe auf 498 Athle. gewürs

dzierzawie utrzymać. lub się też z nim ułożyć, iako też musi licytujący kaucyą w summie 1000 Talarów w gotowiżnie lub papierach wartości złota Deputowanemu złożyć, nim do licytacyi przypusczonym będzie, w razie kurator massy go za niepewnego przyimie. Reszta warunków w terminie obznaymionemi będą.

Międzyrzecz dnia 5. Sierpnia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W skutek zrobionego sądownie układu pomiędzy starozakonnym Mendel Izatkiem Cohn z Skwierzyny n. W. a oblubienicą iego Philippiną Brul ze Wschowy w dniu 3cim Lutego r. b. została pomiędzy niemi exystuiąca w prowincyj tuteyszey wspólność maiątku na przyszłość wyłączoną. Co ninieyszem do powszechney podaie się wiadomości.

Międzyrzecz dnia 6. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo tu w Międzyrzeczu w rynku pod liczbą 42 stoiące, Dorocie Dudwice z Thielów owdowiałey Zeuschner i iey teraznieyszemu mężowi chirurgowi Janowi Woycieckowi Bertram należące, dwa piętra wysokie w ryglówkę wybudowane, i podług taxy sądowey na 498 tal. o-

biget ift, soll auf ben Untrag eines Glaubigers im Wege ber Erccution bffentlich an den Meifibietenben verkauft werben.

Dazu sieht ein peremtorischer Bietungs-Termin am 28 sten Mai d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichterath Fleischer in unserem Partheienzimmer an.

Besitzsähige Kauslustige werden bazu hierdurch eingeladen, und hat der Meist= bietende den Zuschlag, wenn sonst keine rechtlichen hindernisse eintreten, zu ge= wärtigen.

Die Tare fann in unserer haupt=Re= gistratur taglich eingeschen werben.

Meserit den 30. Januar 1823. Königl, Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Das dem hiesigen Schuhmacherniester Wamrzyn Reschte eigenhandig zugehörige, unter Nr. 57. belegene Wohnhaus nebst Hofraum und Stallungen, welches auf 509 Athlir. gerichtlich abgeschäft worden ist, soll Schuldenhalber öffentlich verfaust werden. Hiezu haben wir einen einzigen peremtorischen Termin auf den 20 sten Mai d. J. Vormittags um 10 Uhr angerichtlicher Gerichtsstelle anberaumt, und in welchem wir Kaussussige persönlich zu erscheinen hiermit einladen. Die Kaussbedingungen können sederzeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

But den 7. Marz 1823. Konigl, Preuß, Frtebensgericht.

cenione, będzie na wniosek Wierzyciela drogą exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Termin licytacyino zawity przypada na dzień 28. Maia r. b. przed Deputowanym Sędzią Fleischerem w izbie naszey stron; na który ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych ninieyszem wzywamy.

Przybicie czeka naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne niezaydą.

Taxa może być codziennie w Registraturze naszey główney, przey-

Międzyrzecz d. 30. Stycznia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański

Obwiesczenie.

Dom pod Nr. 57. tu w Buku Wawrzyncowi Reschke szewcowi dziedzicznie przynależący z podworkiem i chlewami na 509 talarow oszacowany, ma bydź dla długów publicznie sprzedany. Termin iedyny i peremtoryczny wyznaczony iest do tey sprzedaży

na dzień 20. Maia r. b., o godzinie gtey zrana w izbie sądowey, na który wszystkich chęć kupna maiących zapraszamy.

Kondycye sprzedaży każdego czasu w naszey Registraturze mogą być przeyrzane.

Buk d. 7. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoui.

zahlungs = und besitfahige Raufluflige porladen.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmis qung bes Konigl. Cammergerichts in wamy nan ninieyszem. Berlin.

Die Raufbedingungen werden im Ter= min befannt gemacht. Die Zare fann taglich in unserer Registratur eingesehen Warunki kupna w terminie oznav-

Meserit ven 20. Marz 1823.

Konigl. Preufisches Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Zie-

Subhaffatione=Patent. Patent Subhastacyiny.

Es foll bas zu Dormowo bei Betsche Solectwo okupne w Dormowie pod im Meseriker Kreise gelegene Gneustsche Pszczewem powiecie Miedzyrzeckim Freischulzenaut, bestehend aus einem lezace, skladaigce sie z domu, po-Bohnhaus, ben nothigen Wirthschaftege= trzebnych budynków gospodarskich bauben und einer erlmischen Sufe Land, i iedney wioki roli miary cheiminwelches auf 1264 Metr. gerichtlich tarirt, skiey, sądownie na 1264 talarów ound von den Rucheinstischen Chelenten cenione, a przez malżonków Kuchfür 1202 Mthlr. meiftbietend erstanden einskich za 1202 tal. iako naywięcey iff, anderweit, ba das Raufgeld nicht daigeych kupione, bedzie powtórnie, vollständig gezahlt ift, offentlich in dem ponieważ summa kupna nie ze wszyam 18. Junius c. vor dem herrn stkiem zaplacona zostala, w terminie Landaerichtsrath v. Bajerski in unferm na dzień 18. Czerwca r. b. Partheien = 3immer anftehenden Termine przed Sedzią Bajerskim w izbie nameistbietend verfauft werden, wozu mir szey instrukcyiney wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, wzy-

Przybicie nastapi za zezwoleniem naywyższego Królewskiego Trybunału w Berlinie.

mionemi będą. Taxa może być codziennie w registraturze naszey przeyrzaną.

Miedzyrzecz dnia 20, Marca 1823. miański.

Subhaftations : Patent.

Das gur Raufmann Peter Commerhoffichen Concurd = Maffe gehorige, in ber Stadt Birfe unter ber Dr. 49 in Der Rlofferfrage geiegene maffive Border= und hinterhaus, nebft Diehftall und Grabegarten, fo nach ber gerichtlichen Tare auf 1319 Mtlr. 22 fgr. gewurbigt worden, foll auf ben Untrag bes Con= curd-Curatord, weil fich in bem am 24. Januar c. angeftanbenen peremtorifchen Bietungs = Termine fein Raufluftiger ge= melbet, anderweit im Wege einer noth= wendigen Subhastation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden; und es Ift ber Bietungs = Termin bagu auf ben 20. Juni b. J. Bormittege um 9 Uhr por bem Landgerichte - Affeffor Soppe in unferm Gerichte-Locale bier angesett.

Befitfahige Raufer werden bagu mit bem Bemerken eingeladen, bag bas Grundflud bem Meiftbietenben jugefchla= gen werden foll, in fofern nicht gefets liche Grunde eine Musnahme gulaffen.

Die Tare und bie Raufbedingungen tonnen jederzeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Meferit ben 13. Februar 1823.

Patent Subhatacyiny.

Dom murowany, do massy konkursowéy kupca Piotra Sommerhoff należący, w mieście Sierakowie pod Nr. 49. w ulicy klasztornéy položony, w raz z staynia dla bydła i z ogrodem, podług taxy sądowey ogólem na tal. 1319 dgr. 22 ocenicny, ma bydź na wniosek Kuratora konkursem trudniacego się powtórnie, z przyczyny że w terminie peremtoryczno-licytacyjnym w dniu 24. Stycznia r. b. wyznaczonym, nikt się z kupuiących niezgłosił, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Na ten koniec wyznaczyliśmy termin na dziń 20. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Ur. Hoeppe Assessorem Sądu Ziemiańskiego w naszey sali sądowey. Ochotę kupienia maiący i posiadania zdolni, wzywaia się wiec ninieyszem z nadmienieniem, iż naywięcey daiący przybicia pewnym bydź może, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa i warunki kupna sa codziennie w Registraturze naszey do przeynia.

Międzyrzecz d. 13. Lutego 1823. Ronigl. Preuß, Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemianski.

## Deffentliche Borlabung.

Alle Diejenigen Intereffenten, welche an das Depositorium des vormaligen Landgerichts Bromberg, bes Ctadt = und Landgerichts Gniewfowo und Murzyno irgend etwas zu fordern ober bemfelben Zahlungen geleiftet haben, werden hier= burch vorgeladen, im Termine ben 18. Junia. c. vor bem herrn Landgerichte= Rath Rroll im hiefigen Landgerichte ent= weder in Person oder durch legitimirte Bevollmachtigte, wozu die Juftig = Com= miffarien Schulz, Schopfe und Bogel nen, ihre Unspruche an die gedachte De= positoria angumelden und burch Borgei= gung ber Quittungen zu bescheinigen, bei auf fpater angemelbete Unspruche feine Rudficht genommen, fie berfelben vielmehr berluftig gehen und blos berechtigt fein wer= ben, fich an die Perfon berjenigen gu balten, an welche fie Zahlung geleiftet, ober die etwas, in Ausgabe gestellt, mas fie nicht empfangen haben.

Bromberg den 27. Januar 1823.

Zapozew publiczny.

Zapozywa się ninieyszem wszystkich tych, którzy do Depozytów byłego Sądu Ziemiańskiego Bydgoskiego, Sądu mieysko wieyskiego Gniewkowskiego i Murżynskiego iakiekolwi k badź pretensye maia, lub tymże iakowe zapłaty uiścili, aby w terminie dnia 18tego Czerwca r. b. przed Sędzią Ziemiańskim W. Kroll w lokalu podpisanego Sądu osobiście lub przez wylegitymowanych Pelnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Szulca, Szepka i Vogla propohierselbst vorgeschlagen werden, zu erschei- nuiemy, stawili sie i swe pretensye do rzeszonych Depozytów zameldowali i przez produkcyą kwitów udowodnili, gdyź w razie niestawienia ihrem Ausbleiben aber zu gemartigen, baß sie spodziewać sie maig, it na pożniéy zameldowane pretensye żaden wzgląd mianym nie będzie, lecz owszem takowe utracą i tylko prawo mieć będą trzymania się osoby tych, którym zaplatę uiścili, lub którzy umieścili iako rozchod to. czego niedobrali.

Bydgoszcz dnia 27. Stycznia 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Von dem unterzeichneten Roniglichen Landgerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß auf den Antrag ber Span= bauer Straf= und Befferunge : Unftalt,

Patent Subhastacyiny. Niżey podpisany Królewsko Pruski Sad Ziemiański, podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż na wniosek administracyi domu poals Realgläubigerin, das dem Landrath Ludwig v. Mielęski gehörige, im Kröbener Kreise belegene adliche Gut Intowiecko, nebst den beiden Dörsern Mala-Lęka und Grodziszcko, welche in diesem Jahre zusammen auf 168,890 Ktlr. gerichtlich abgeschäht worden, öffentlich im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden soll, und die Bietungs-Termine

duf den 4. Februar 1823, den 7. Mai 1823, den 6. August 1823,

angeseit sind. Es werden daher alle diesenigen, welche diese Güter zu kausen gesonnen, und zahlungskähig sind, hierdurch aufgesordert, sich in den gedachten. Terminen, woden der letzte peremtorischist, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Bod entweder personlich, oder durch gehörig legitimirte Bedollniächtigte einzussinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß das Gut dem Meiste und Bestdictenden, in sosen nicht gesetztiche Umstände eine Ausnahme herbeisühzen, zugeschlagen werden wird.

Die nahern Raufbedingungen und die Tare konnen in der hiefigen Registratur zu jeder Zeit eingesehen werden,

Fraustadt ben 19. Septbr 1822.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

ors throbe sponsorement than we are shall a security

prawy w Spandowie iako wierzycielki realney, dobra Zytowiecko W. Laudrata Ludwika Mielęckiego dziedziczne z wsiami Mala Lęka i Grodziszczko, w powiecie Krobskim położone, i podług taxy sądowey w roku bieżącym sporządzoney na 168890 Tal. 9 dgr. ocenione, publicznie drogą konieczney subhastacyi : przedane bydź maią i termina licytacyjne na

dzień 4go Lutego 1813dzież 7go Maja 1823.

i dzień 6go Sierpnia 1823. Wyznaczone zostały. Wszyscy więc ochotę kupienia dobr tych maiący, i będący w stanie zapłacenia, ninieyszem się wzywaią, aby na terminach wyżey wyrażonych, z których ostatni iest peremtorycznym, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Boy albo osobiście, albo przez pełnomocników należycie legitymowanych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się, licyta swe podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu, ieżeli prawne iakie okoliczności wyiątku nie dopuszczą, dobra te przysądzone zostaną.

Warunki kupna, iako też taxa dobr wspomnionych, każdego czasu w tuteyszey registraturze przeyrzane bydź mogą.

Wschowa dnia 19. Września 1822 Królew. Pruski Sąd Ziemiański, Bekanntmachung.

In Berfolg Auftrages bes Ronigl. Hochlobl. Landgerichts zu Frauftadt, fol= len mehrere bei dem Koufmann Landet in Bojanowe im Wege der Execution in Be= fcblag genommene Effetten, bestehend aus einem Flügel, einer spanischen Guitarre, Meubles, Hausrath und verschie= benen Rleidungeffücken, offentlich meift= bietend verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Termin auf ben 28. Mai a. c. Vormittage um 9 Uhr in loco Bojanowe anberaumt, und laden Rauflustige hiermit vor, an die= fem Tage zu erscheinen, ihre Gebote ab= zugeben, und wird ber Meiftbietenbe ver= fichert, daß ihm die erstandene Sache, gegen gleich baare Bezahlung in fline genden Preußischen Courant zugeschla= gen und verabfolgt werden wird.

Rawicz ben 2. April 1823.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Avertiffement.

Es follen im Termine ben 22. Mai b. J. in Marzenin bei Czarniejewo 400 Stuck Schaafe an ben Meiftbietenben ge= gen gleich baare Bezahlung verkauft wer= ben, wovon das Publifum in Renntniß gefett wirb.

Gnefen ben 21. April 1823.

Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześ. Król. Sądu Zie. miańskiego w Wschowie maią bydź różne efekta u kupca Landek w Bojanowie drogą exekucyi zafantowane, składaiące się z fortepianu, guitarry hiszpańskiey, meblów, sprzętów domowych i różnego ubioru, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Maiar. b. o godzinę o zrana in loco Bojanowie, oczem ochotę kupienia maiących ninieyszym uwiadomiaiac wzywamy ie, aby widniu rzeczonym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś spodziewać się może, iż rzecz przez niego licytowana za gotową natychmiastową zapłatą w kurancie pruskim przybitą i wydaną mu zostanie.

Rawicz d. 2. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu,

Obwiesczenie.

W terminie dnia 22. Maiar. b. maia bydź w Marzeninie pod Czerniejewem 400 sztuk owiec więcey daiącemu za gotowa zaraz zaplate sprzedanemi, o czem publiczność ninieysżem uwiadomiamy.

w Gnieznie d. 21. Kwietnia 1823. Konigi. Preuß. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Auf Requisition des Königl. Landgerichts zu Bromberg, sollen mehrere zum Nachlasse des verstordenen Grasen v. Lozchoesi gehörige Sachen, als Tische, Stühle, Sophas, Leuchter, Spinden, Schränzke, Rommoden, Kasten, altes Eisen u. s. w.
in termino den 22. Maid. J. Borzmittags um 8-Uhr in Nattan dei Lobsens
dffentlich an den Meistdietenden, gegen
gleich baare Bezahlung, verkauft werden,
welches Kaustustigen hiermit bekannt gezmacht wird.

Lobsens dan 10. April 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmadung.

Es sollen die zu der Probst Wypisewöfischen Nachlaß-Sache gehörigen Modislien, bestehend hauptsächlich in Bieh, Hause und Wirthschaftsgeräthen, Wassche, Betten, Getreide und Bienen, im Termine den 5. Mai c. in loco zu Piaöfi in der dasigen Probstey öffentlich, gegen gleich baare Bezahlung, an den Meistbietenden verkauft werden, wozu Kauslustige hierdurch eingelaten werden.

Inowraciam den 22. April 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Na Rekwizycyą Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgszczy maią bydź różne, do pozostałości s. p. Hrabiego Łochockiego należące rzeczy, iako to: stoły, krzesła, kanapy, lichtarze, szafy, komody, skrzynie, starę żelastwo i tym podobne w terminie dnia 22. Maia r. b. zrana o godzinie 8 w Rataiach przy Łobżenicy naywięcey daiącemu, za gotowa zaraz zapłatę sprzedane, co się ochotę do kupna maiącym ninieyszem wiadomo czyni.

w Łobżenicy d, 10. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Maią bydź do pozostałości po Xiędzu Jozefie Wypijewskim Proboszczu należące mobilia, powiększey części składaiące się z bydła, sprzętów domowych i gospodarskich, bieliźny, pościeli, zboża i pszczoł, w terminie dnia 5. Maiac: w mieyscu w Piaskach w pomieszkaniu plebańskim publicznie za gotową zaraz zapłatę sprzedane, do czego się kupić maiących ochotę ninieyszym wzywa.

Jnowrocław d. 22. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmadung.

Die Sieliegerin Marianna Wozniacze ka aus Krempa bei Offrow, ift wegen unbefugter Ausübung der Hebammenskunft durch das Urtel des Königl. Landsgerichts Krotoschin vom 31. Octobr. v. J., zu achttägiger Gefängnißstrase verurstheilt, und dieselbe an ihr bereits vollsteeckt worden.

Dies wird hiermit offentlich bekannt gemacht.

Rozmin ben 20. April 1823. Konig l. Preuß, Inquisitoriat, Obwiesczenie.

Maryanna Woźniaczka komornica z Krempy pod Ostrowem, wyrokiem Król Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie z dnia 31. Pazdźiernika r. z., na ośmiodniowe więzienie za zakazane trudnienie się akuszerstwem, osądzoną i kara ta na niey wyexekwowaną została, co do publiczney podaie się wiadomości.

Koźmin d. 20. Kwietnia 1823. Król- Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.

In Folge Auftrages des Königl. Landsgerichts hieselbst, sollen durch den Unsterzeichneten mehrere Schuldenhalber in Beschlag genommene Gegenstände, bessehend in todtem und lebendigem Invenstario, Meubles, Uhren, Düchern, Gemälben, Tisch-Servicen und Gläsern an den Meistdictenden, gegen gleich baare Bezahlung in Courant, öffentlich versfauft werden. Es siehet hiezu ein Termin auf den I 4. Mai c. a. Morgensum 9 Uhr in loco Runowo bei Wongrowiec an, wovon das Publicum in Kenntzniß gesetzt wird.

Gnefen ben 23. April 1823.

Vorchart, Langerichts = Sekretair. Obwiesczenie.

Wskutek zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego maią bydź przez podpisanego różne z powodu długu zatradowane efekta składaiące się z inwentarza, mebli, zegarów, ksiązek, kopersztychów, serwisu stołowego i szkła, za gotową zaraz zapłatę naywięcey daiącemu publicznie sprzedane. Tym końcem wyznaczony został termin na dzień 14. Maia t. b. zrana o godzinie 9 w Runowie przy Wągrowcu, oczem się publiczność ninieyszem uwiadomia.

Gniezno d. 23. Kwietnia 1823.

Borchart.

Sekretarz Sądu Ziemiańsk.

Befanntmachung.

Die von dem unterschriebenen Commissarius des Königl. Landgerichts hieselbst bekannt gemachten, auf den 28. d. M. und 12. Mai c. und die folgenden Tage angesetzten Auktions-Termine im Schlosse zu Lubasz, und respect, hier im Gasthose zum goldenen Löwen, werden nicht Statt sinden.

Schneibemuhl ben 22. April 1823. v. Froreich, Landgerichts = Sefretair. Obwiesczenie.

Termina aukcyine, przez podpisanego Kommissarza tuteyszego Król Sądu Ziemiańskiego, na dzień 28. m. b. i dzień 12. Maia r. b. i dni następne, w Lubaszu w Zamku i rzspect. tu w mieście w oberzy pod złotym lwem, wyznaczone, odbyte niebędą.

w Pile d. 22. Kwietnia 1823.

v. Froreich, Sekretarz Sądu Ziemiańsk.

Auf dem Dominio Alt = Driebig bei Fransfadt sind 300 Stud Mutterschaafe und 300 Stud anderes Schaaf = Vieh von guter mehr als halb veredelter Gattung, von vorzüglich großer Art und bester Gesundheit, alle zwischen 3 bis 6 Jahr alt, zum Verfauf

Der Merzstamm ist schon ansehnlich zur Fortzucht aufgekauft worden, und es hat sich gezeigt, daß dieses Bieh bei Beränderung der Luft vortrefflich gut gedeiht. Kaufflustige Liebhaber konnen das Bich alltäglich hier am Orte in der Wolle be-

schen.

Alt = Driebif bei Fraustabt den 25. April 1823.

sols a ndeur

Sch m i b,

Consider ben were 964

in hennig nost ninier zem unredomia.
Cniezno d. 23. Kwietnia 1823.
Boroliare

pers Wagrowen, odgen sie publica-

Sekretara Sadu Ziemiadas

Longradit Silverin.